11100 Sh

N= 83.

# Posener Intelligenz-Blatt.

## Connabends, den 15. October 1825.

Angekommene Fremde vom 10. October 1825.

Frau Gutebefigerin v. Rarczewefa aus Plefchen, die Berren Gutebefiger Wielfonsti, Plewfiewicz und Nawrocki aus Grabofjewo, Gr. Gutsbefiger Jesti aus Boziewicz, I. in Dro. 384 Gerberftraße; Sr. Gutsbesitzer v. Anobelsborff aus Rempen, I. in Aro. 165 Wilhelmöftrage.

Den 1Iten Detober.

herr Oberamtmam Panceram aus Bogbanowo, fr. Gutsbefiger v. Bros boweff aus Gerschoorf, I in Dro. 243 Bredfauerftrafe; fr. Gutebefiger von Graboweff aus Djiembowo, L. in Dro. 384 Gerberftrafe; fr. Forft = Randidat v. Schlichting aus Mufchten, Br. Geifilicher Lesniewsfi aus Wilczyn, I, in Rro. 99 Wilbe-

Den Taten Detober.

Frau Gutebefigerin v. Chlapowefa aus Rothborf, Sr. Gutebefiger von Glifgmoffi aus Symanowic, fr. Gutsbefiger v. Niegolewski aus Mlodasto, I, in Mro. 243 Breelauerstrafe; Br. Paftor Friedrich Gobel aus Rawicz, I. in Dro. 384 Gerberftrage; Sr. Gutebefiger v. Ulatoweff aus Deglewo, Sr. Gutebefiger v. Lutometi aus Parufjemo, fr. Gutsbefiger v. Pawlowefi aus Blonia, I. in Mro. 168 Bafferstraße; Frau Syndifus v. Rappen aus Riga, I. in Mro. 99 Wilbe; Frau Majorin v. Butigelowen aus Riga, I. in Nro. 217 Wilhelmsplat.

Ebiftal = Borlabung

an die Umte = Caution des hier verftorbe= nen vormaligen Friedensgerichte - Erecus lego Exekutora Sadu Pokoiu Tomatore Thomas Pielewefi, haben wir Ter= sza Pislewskiego, wyznaczyliśmy min auf ben 17. December c. Bor= termin na dzien 17. Grudnia

Cytacya Edyktalna.

Bur Liquidation fammtlicher Anspruche Do likwidacyi wszelkich pretensyi do kaucyi służbowey byłego tu zmarmittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Referendarius Rubenburg in unserem Partheien-Zimmer anberaumt, zu welchem wir sammtliche unbekannte Gläubiger unter der Verwarnung vorladen, daß sie bei ihrem Ausbleiben mit ihren Amsprüchen an diese Dienst-Caution für verlustig erklärt, und nur an den Nachlaß des ehemaligen Erecutors Pislewski werden verwiesen werden.

Posen den 9. Ungust 1825. Königl. Preuß. Landgericht. r.b. zrana o godzinie gtey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ruedenburg w izbie instrukcyjney Sądu naszego, na który wszelkich wierzycieli niewiadomych pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się z pretensyami swemi do teyże kaucyi mianemi, oddaleni, i iedynie do pozostałości byłego Exekutora Pislewskiego przekazani bydź maią.

Poznań d. 9. Sierp. 1825. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das ben Johann Grodzieckischen Ersben zugehörige Erhpachts-Borwerk Rastzewo bei Kurnik, soll von jest an auf Izahre, nehmlich bis zu Johanni 1828, in dem zu diesem Behuf auf den 29 ten October c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Rath Kaulfuß in unserem Gerichts = Schloß angesetzten Zermin verpachtet werden, wozu Vachtz liebhaber mit dem Bemerken eingeladen werden, daß jeder Vietende dem Deputirten eine baare Caution von 50 Athle. zu erlegen hat.

Pofen ben 22. September 1825. Ronigl. Preuf. Land = Gericht. Obwieszczenie.

Folwark wieczysto dzierzawny Radzewo pod Kornikiem ma bydź odtąd na lat trzy aż do S. Jana 1828 w terminie na ten koniec w dniu 29. Października r. b. o godzinie 9. zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfus w naszym zamku sądowym wyznaczonym, na który ochotę dzierzawy maiących z tem oznaymieniem wzywamy, że każdy licytujący kaucyą 50 tal. Deputowanemu złożyć ma.

Poznań d. 22. Wrześn. 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Borlabung.

Nachdem ber Johann Biehmener von feinem Amte als Executor bei dem Friebensgerichte zu Samter mit Pension entlassen worden ist, so werden alle diejenigen Pratendenten, welche an denselben Zapozew Edyktalny.

Gdy Jan Viehmeyer od swego urzędu iako exekutor przy Sądzie Pokoiu w Szamotulach z pensyą uwolnionym został; przeto wszyscy aus bessen Amtsschrung herrührende Forderungen zu haben vermeinen, und sich deshalb an seine Caution halten wollen, hierdurch vorgeladen, solche in dem, am 24. Fan uar 1826 vor dem Landgerichts = Referendarins Rüdenburg Vormittags um 10 Uhr in ausserem Partheien=Jimmer anstehenden Termine anzumelden und gehörig wahrzunehmen widrigenfalls sie ihrer Ansprüche an die Caution verlussig gehen, und blos an die Person des Viehmeyer und dessen sonssiges Vermögen verwiesen werden sollen.

Posen ben 9. September 1825. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Cbictal = Citation.

Auf ben Antrag bes Gutsbesitzer Spipolit von Malgewöft und Joseph von Gogimiesti, wird von bem unterzeichne= ten Konigl. Landgerichte Die Catharina Arcichowefa, beren etwanige Erben, Ceffionarien, ober die fonft in ihre Rechte getreten find, hierdurch vorgelaben, ihren Auspruch auf die sub Rubr. III. Dro. 5 auf bem Gute Niemezon und Niemczynef Wongrowiecer Kreifes, Protestationis modo eingetragene, ihrem Betrage nach unbefannte Brautichat= Summe binnen 4 Wochen, fpateftens aber in bem auf ben 2. Januar 1826 Morgens um 9 Uhr bor bem Deputirten Berrn Landgerichterath v. Potryfowsfi bierfelbft angefetten Termine gebuhrend nachzuweisen, ausbleibendenfalls aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren etwa= ti, którzy do niego z iego urzędowania pochodzące pretensye mieć mniemaią, i kaucyi iego trzymać się chćą,
ninieyszém zapozywaią się, aby takowe w dniu 24. Stycznia 1826.
przed deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Rüdenburg zrana o godzinie 10. w naszéy
izhie instrukcyjnéy zameldowali i należycie udowodnili, w przeciwnym
bowiem razie swe pretensye do kaucyi utracą i tylko do osoby lub iego
maiątku odesłani zostaną.

Poznań dnia 9. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na domaganie się dziedzica Hipolita Malczewskiego i Józefa Gozimirskiego, zapozywa się z strony podpisanego Król. Sadu Ziemiańskiego, Katarzyna Arcichowska, teyże Sukcessorowie, Cessyonaryusze lub też ci którzy w iey weszli prawa, iżby pretensya swa do summy posagowey na dobrach Niemczynie i Niemczynku w Powiecie Wongrowieckim położonych pod Rubr. III. Nr. 5 sposobem protestacyi zapisaney co do ilości nieznaney w 4 tygodniach a naydaley w terminie dnia 2. Stycznia 1826, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Potrykowskim w posiedzeniu tuteyszego Sądu wyznaczonym należycie udowodnili, w razie zaś nigen Anspruchen praclubirt, ihnen bamit niestawienia się maią się spodziewać. ein ewiges Stillschweigen auferlegt, Pro= in Rraft bes alebann abzufaffenben Er= fenntniffes bie Lofchung ber Brautschaß= Summe, ohne baß es hierzu ber Dro; buction bes Recognitionscheins bebarf, bei der Sypotheken-Behorde nachzusuchen. Gnefen ben 12. September 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

iż z pretensyami swoiemi wykluczopocanten auch werden ermachtigt werden, nemi i względem tychże wieczne nakazane im będzie milczenie, prowokanci także upoważnieni zostana, na mocy wyroku następnie wyrzec się maiacego, wymazania summy posagowey u Władzy hypoteczney bez zaprodukowania atestu rekognicyinego, poszukiwać.

Gniezno d. 12. Wrześn. 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, bei ber Stadt Inowraclaw belegene abli= che Gut Rombino, wovon bem Fiscus das Obereigenthum zustehet, und welches nach der revidirten gerichtlichen Laxe auf 16754 Rthlr. 28 fgr. 4 pf. gewurdigt worden ift, foll auf Gefahr und Roften bes Adjudicators, Friedensrichter Bruflewefi, der bas Deiftgebot nicht gang eingezahlt hat, offentlich an den Deift= bietenden verfauft werden, und die Die= tungs = Termine find auf

ben 14. October b. J., ben 14. Januar f. 3., und ber peremtorische Termin auf ben 16. April f. 3., por bem heren Landgerichtsrath Rohler Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befitfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht bekannt ge= macht, bag in bem legten Termin bas nieniem, it w terminie ostatnim nie-

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Rombino pod jurysdykcyą naszą zostaiąca, pod miastem Inowrocławem położona, nad którą dominium directum do fiskusa należy i która według taxy sądownie rewidowanéy na Talarów 16,754 sgr. 28 szel. 4 iest oceniona, na ryzyko i koszta Sędziego Pokoiu Wruklewskiego, któremu taż wieś iuż zo. stala przysądzoną, i pluslicytum zupełnie niezapłacił, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 14. Października r. b. na dzień 14. Stycznia r. p. termin zaś peremtoryczny

na dzień 16. Kwietnia r. p. zrana o godzinie o przed Ur. Koehler Sedzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmiegen, und auf bie etwa nachher einfom= menden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gefetliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeber Beit in unferer Regiftratur eingesehen werben

Bromberg ben 26. Mai 1825. Ronigl. Preußisch. Landgericht.

Subhastations = Datent.

Das unter unserer Gerichtsbarfeit, bei ber hiefigen Stadt belegene, ben Criminal-Richter Beinholzschen Minder= jahrigen zugehörige Erbpachte = Bormert Groß = Bilezak nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 7252 Athlr. 16 ggr. 5 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger bietenben unter folgenden Bedingungen:

1) ber Berkauf geschiehet in Paufch und Bogen, Borg in Wolfe W

2) jeber Bietenbe muß, bevor er jum Gebot zugelaffen werden fann, 500 Rthlr. Caution entweder baar oder in Pfandbriefen oder in Ctaate= Papieren erlegen, Die Realglaubi= ger find bavon befreit,

3) bas Gebot muß 14 Tage nach bem Buschlage ad Depositum gezahlt werden, bleibt jedoch ein Real=

Grundfiud bem Meiftbietenden zugeschlig= ruchomose naywięcey daigcemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieželi prawne tego niebęda wymagać powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszév przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 26. Maia 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański

Patent Subhastacyiny

Folwark dzierzawno - wieczysty Wielki Wilczak pod iurysdykcyą naszą, i miastem tuteyszém położony do Sukcessorów Sędziego Kryminalnego Weinholca należący, wraz z przyległościami który podług taxy sadownie sporządzoney Talarów 7252. dgr. 16. d. 5. iest oceniony, Schulben halber offentlich an ben Meift- na zadanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu pod następującemi warunkami:

- 1) Przedaż nastąpi ryczałtem.
- 2) każdy licytujący wprzódniżeli do licytacyi przypuszczonym zostanie, musi kaucyą 500 Talarów wynoszącą albo w gotowiznie, lub też w listach zastawnych lub w obligacyach skarbowych złożyć, wierzyciele realni od tegož uwolnieni są.
  - 3) Licytum w 14 dni po adjudyka-

Släubiger Meistbietenber, so soll derselbe nur gehalten sein, so viel ad Depositum zu zahlen, als die ihm vorstebenden Capitalien und 2jährige Zinsen betragen, der Rest des Kaufprätii dagegen bleibt bei ihm bis zur Final = Distribution stehen,

4) die Uebergabe erfolgt, sobald bie Bedingung ad 3 erfult ift,

5) die diffeutlichen Laften und Abgaben auch Ranon trägt Räufer vom Tage ber Uebergabe an,

6) bie Subhastatione=, Licitatione= und Adjudicatione=Rosten werden von den Raufgeldern berichtigt,

verfauft werden, und die Bietungs-Ters mine find auf

ben 13. August,
ben 15. October,
und der peremtorische Termin auf
ben 17. December 1825.,

vor bem Herrn Landgerichts = Affessor Arnger Morgens um 9 Uhr allhier an=

gefett.

Besitzschigen Raufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gesmacht, daß in deni letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nottig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Bochen

cyi do Depozytu złożone bydź powinno, gdy iednakowoż ieden z wierzycieli realnych zostanie naywięcey daiącym, tenże tylko obowiązanym będzie, tyle tylko do Depozytu zapłacić, ile przed nim zaintabulowane kapitały i 2ch rocznia prowizya wynoszą, reszta pieniędzy kupna aż do finalney dystrybucyi przy nim zostanie się.

4) Tradycya nastąpi, skoro warunek 3ci dopelniony.

5) Publiczne ciężary, podatki iako też i kanon poniesie kupuiący od dnia tradycyi.

Koszta subhastacyi, licytacyi i adjudikacyi zostaną z pieniędzy kupna zapłacone,

sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 13. Sierpnia 1825. na dzień 15. Października 1825. termin zaś peremtoryczny

na dzień 17. Grudnia 1825. zrana o godzinie 9. przed Ur. Krueger Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni przed

vor bem letten Termine' einem jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Bromberg ben 9. Mai 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Ebictal=Citation.

Won bem unterzeichneten Roniglichen Preuß. Landgericht wird die Catharina Rowalska geborne Doneiechowska, auf Beranlaffung ihres Chemannes, bes Jo= hann Kowalski aus Jarocin, bergestatt hiermit borgelaben, baß fie fich inner= halb brei Momaten, fpateftens aber in termino den 10. December c. vor bem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Mognette, entweder personlich ober per Mandatarium, wogu ihr bie Juftig= Commiffarien, Landgerichts = Rath und Suffiz-Commissarius Bradyvogel, Justiz= Commissions = Rath Diglosiewicz und ber 3. C. R. Pilasti allhier, in Vorschlag gebracht werden, melden, und von ihrer boslichen Verlassung Rede und Untwort geben, im Ausbleibungsfall aber gewartigen folle, bag fie ber angezeigten bos= lichen Verlaffung für geftandig und über= wiesen geachtet, die Ghe in Contumaciam getrent, fie fur ben allein fchuldi= gen Theil erklart, und ihrem Chemanne bie anderweitige Berheirathung nachge= laffen werden wirb.

Krotoschin ben 25. Juli 1825. Koniglich Preuß, Landgericht. ostatnim terminem zostawia się ź resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Bydgoszcz dnia 9. Maia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański niżey podpisany, Katarzyne z Woyciechowskich Kowalską w skutek wniosku Jana Kowalskiego iey męża w Jarocinie zamieszkałego, ninieyszem zapozywa, aby się w terminie dnia 10, Grudnia r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette osobiście lub przez Mandataryusza, na którego iey się Kommissarze Sprawiedliwości tuteyśi a mianowicie Ur. Brachvogel, Piglosiewicz i Pilaski przedstawiaia, zgłosiła i w zględem złośliwego opuszczenia swego się tłumaczyła, w razie niestawienia się oczekiwać może, iż o złośliwe opuszczenie przekonana, i takowe zaprzyznaiącą uznaną, małżenstwo zaocznie rozwiązane, ona za strone iedynie winną uznaną, mężowi zaś dalsze ożenienie się dozwolonem zostanie.

Krotoszyn d. 25. Lipca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaffation & = Datent.

Das in ber Stadt Schmiegel unter Mro. 288 belegene, ju bem Johann Gottfried Gablerichen Nachlaffe gebori= ge Wohnhaus nebst hofraum, welches auf 50 Mthlr. gewurdigt ift, und wo= rauf in bem Licitations = Termine 72 Rithlr. geboten find, foll wegen Richt= erfullung ber, von ben Pluslicitanten Mathan Goldschmidt und Lobel Bruhl übernommenen Berbindlichfeit gur De= schaffung bes Consenses, anderweit bf= fentlich verfauft werben.

Der Vietungs = Termin ift auf ben 21. December c. vor bem Deputirten Landgerichterath Gabe Morgens um 9 Uhr allhier angesett, und besitfabige Raufer werben bagu mit bem Beifugen eingelaben, bag bas Grundftuck bem Meiftbietenben zugefchlagen werden foll, in sofern nicht gesetzliche Umstande eine Ausnahme gestatten.

Die Tare fann zu jeber Zeit in unfe= rer Regiftratur eingesehen werben.

Fraustadt ben 3. October 1825.

Patent Subhastacyiny.

W mieście Szmiglu pod liczba 288. położone, do pozostałości Jana Gottfrieda Gabler należące domostwowraz z podworzem, które na 50 Tal. iest ocenione i na które przy ostatniey licytacyi 72 Tal. podano, dla niedopełnienia obowiązku względem dostawienia konsensu przez pluslicytantów Nathana Goldschmidt i Loebla Brühl przeiętego, powtórnie publicznie sprzedane być ma.

Termin licytacyiny wyznaczyliśmy na dzień 21. Grudnia r. b. przed delegowanym Ur. Gaede Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie o. w tuteyszém pomieszkaniu sądowém i zapozywamy na takowy zdolność do posiadania maiących, z tém nadmienieniem, iż wspomniona nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Taxę każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzeć można-

Wschowa d. 3. Października 1825. Ronigh Preuß, Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

(Bierzu zwei Beilagen.)

## Erste Beilage ju Dro. 83. des Posener Intelligeng-Blatts.

Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilnoer Kreise belegene Herrschaft Pafosé, zu welcher

1) die Stadt Pafosć,

2) das Vorwerf Ribntmy,

3) bas Dorf und Borwerf Wielowies,

4) bas Dorf und Borwerk Dombrowo, nebft Forft,

5) das Dorf und Borwerk Ludfowo nebft Forst,

6) bas Dorf und Vorwerk Mofre

nebst Forst,

- 7) bas Kaulander Dorf Laski nebst Forst, und der Abbau Klein Laski gehoren, und von denen nach der gerichtlichen Taxe,
- a) Pafość nebst Ribitmy, auf 35676 Rthlr. 12 fgr. 5 pf.;

b) Dombrowo nebst Zubehör, auf 27167 Rthir. 17 sgr. 3 pf.;

c) Laski nebst Zubehör, auf 21771 Rthlr. 12 fgr. 7 pf.;

d) Lubkowo nebst Zubehör, auf 29999 Athlr. 20 fgr. 6 pf.;

e) Mokre nebst Zubehör, auf 12178 Athlr. 11 sgr. 6 pf.; und

f) Wielowies,

auf 24036 Athle. 6 fgr. 10 pf.; gewürdigt worden ift, foll auf den Unstrag der Realgläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es find hierzu brei Bietunge=Termine,

nemlich auf

ben 22. August c., ben 22. November c., Patent Subhastacyiny.

Maiętność Pakoska pod juryśdykcyą naszą w Powiecie Mogilińskim sytuowana, do któréy należą:

1) miasto Pakość,

2) folwark Rybitwy,

- 3) wieś z folwarkiem Wielowieś,
- 4) folwark i wieś Dąbrowa wraz z borem,
- 5) folwark i wieś Ludkowo z borem,
- 6) folwark i wieś Mokre z horem,
- 7) wieś z Olendrów składaiąca się Laski z borem i odbudowaniem małe Laski zwaném, z których według sądowéy taxy,

a) Pakość wraz z Bybitwami na . 35,676 Tal. 12 śgr. 5 den.

 b) Dąbrowa z przyległościami na . 27,167 Tal. 17 śgr. 3 den.

c) Laski z przyległociami na . 21,771 Tal. 12 śgr. 7 den.

d) Ludkowo z przynależytościami na . 29,999 Tal. 20 sgr. 6 den.

e) Mokre z przynależytościami na 12,178 Tal. 11 śgr. 6 den.

f) Wielowieś

na 24,036 Tal. 6 śgr. 10 den. są oszacowane, na domaganie się realnych wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną byź ma.

Tym końcem wyznaczone są ter-

mina licytacyine to iest:

na dzień 22. Sierpnia r. b., na dzień 22. Listopada r. b., und der peremforische Termin auf

ben 23. Februar 1826., vor dem Deputirten herrn Landgerichts= Affeftor Schwarz Morgens um 9 Uhr in bem hiefigen Gerichts = Local anberaumt.

Befigfahigen Kaufern werden biefe Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termine die Herrschaft dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, in sofern nicht gesetzliche Grunde solches verhindern.

Zugleich werden die ihren Wohnorte noch undekannten Real-Gläubiger, als: der Facandi v. Gliszzunski, der Joseph von Lempicki und die Martin Panekschen Erben, hierdurch öffentlich vorgeladen, ihre Rechte in den anstehenden Licitations- Torminen wahr zunehmen, unter der Verzwarnung, daß im Fall ihres Ausbleis bens dem Meistdictenden, wenn nicht rechtliche hindernisse entgegen stehen, der Zuschlag ertheilt, und nach gescheschener Zahlung des Kaufgeldes die Lesschung ihrer Forderungen ohne Production der darüber sprechenden Documente erfolgen wird.

Die Tax=Instrumente und Verkaufs= Bedingungen können in unserer Registra= tur eingesehen werden, wobei es jedem Interessenten frei stehet, seine etwanige Einwendungen gegen die Taxe vor dem Termine einzureichen.

Gnefen ben 25. April 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

termin zaż peremtoryczny

na dzień 23. Lutego 1826, przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Schwürtz zrana o godzinie 9téy, w sali sądu tuteyszego. O których to terminach zdolnych posiadania nabywców z tym oświadczeniem zawiadomiamy, że w ostatecznym terminie rzeczona maiętność naywyżéy podaiącemu przysądzoną zostanie, ieżeli temu prawne powody przeszkadzać nie będa.

Zarazem zapozywa się publicznie realnych zmieysca zamieszkania swego niewiadomych Wierzycieli, iako to: Fakundego Gliszczyńskiego, Ur. Józefa Lempickiego, i Sukcessorów niegdy Marcina Panka, aby praw swych w powyżey wyznaczonych terminach licytacyinych dopilnowali, a to z tym zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się pluslicytum ieżeli prawne zachodzić nie będą przeszkody, przybitym zostanie, a że po wyliczeniu summy szacunkowey wymazanie ich długu bez produkcyi ściągaiących się w téy mierze dokumentów, nastapi.

Instrumenta detaxacyine, tudzież warunki sprzedania w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą, gdzie każdemu wolno iest podania przed terminem zarzutów przeciw taxie.

Gniezno d. 25. Kwietnia 1825. Królewko - Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Das hieselbst unter ber Ne. 176 bes legene, aus einer Baustelle nebst Hof-raum bestehende, dem Sattlermeister Preuß zugehörige und nach der ge ichte lichen Tare auf 81 Rehlt. gewürdigte Grundstud, soll wegen rudständigen Abgaben öffentlich an den Meistbieten, ben verlauft werden; und es steht das zu ein peremtorischer Termin hier an der Besichtesstelle auf den 4. Mos vember Bormittags um 9 Uhr an.

Dies wird ben Kauflustigen mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß der Meistbierende bas Grundstud binnen Jahresfrist bebauen muß, und dafür die Feuer. Berficherungs-Summe von 399

Reblr. erhalt.

Meserig ben 7. Juli 1825. Konigl. Preußisches Landgericht. Obwieszczenie.

Grunt siodlarza Preussa tu w Mię dzyrzeczu pod liczbą 176 położony i podług taxy sądowey na talar. 81. oceniony, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny zaległych podatków przedany będzie. Termin zawito licytacyiny wyżnaczony iest na dzień 4. Listopada r. b. o godzinie gtey zrana w mieyscu posiedzeń sądu. Oczem ochotę kupienia maiących z tem nadmienicniem uwiadomiamy, że naywięcey daiący plactzeczony pobudować musi, i za to summę assekuracyiną 399 talarów dostanie.

Międzyrzecz dnia 7. Lipca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Auf den Antrag der Meal=Gläubiger, foll das im Mogilner Kreise belegene adliche Gut Clabossewso cum attinentiis, welches nach der gerichtlichen Tare auf 25451 Athlr. 8 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, öffentlich an den Meistbiestenden verkanft werden.

Es find hierzu brei Bietungs = Ter=

den 23. August c.,
den 23. November c.,
und der peremtorische Termin auf
den 24. Februar 1826.,
vor dem Deputirten Herrn Landgerichts=
Uffessor Schwürz Morgens um 9 Uhr in

Patent Subhastacyiny,

Wieś szlachecka Słaboszewko w Powiecie Mogilinskim sytuowana, która wraz z przynależytościami według sądowey taxy na 25,451 Tal. 8 sgr. 6 fen. oszacowaną została, na wniosek realnych Wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywyżey podającemu sprzedaną bydz ma. Tym końcem wyznaczone są trzy termina licytacyine to iest

na dzień 23. Sierpnia r. b.

na dzień 23. Listopada r. b.

termin zaś ostateczny

na dzień 24. Lutego 1826,

bem biefigen Gerichte = Locale anberaumt.

Desitzsähigen Raufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termine das Gut bem Meiftbietenden zugeschlagen werden wird, in sofern nicht gesetzliche Grunde solches verhindern.

Das Tax = Inftrument und bie Ber= faufsbedingungen konnen in unferer Resgistratur eingesehen werden, wobei es ebem Interessenten frei sieht, seine etwanige Einwendungen gegen die Taxe vor bem Termine einzureichen.

Zugleich werden die ihrem Wohnorte nach unbekannte Realgläubiger, als der Facundus v. Glisztynski, und tie Martin Pannetschen Erben, hierdurch öffentslich vorgeladen, ihre Nechte in den ansschenden Licitatons = Terminen wahrzusnehmen, unter der Verwarnung, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meistbiestenden, wenn nicht rechtliche hindernisse entgegen stehen, der Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung des Kaufgeldes die Löschung ihrer Forderungen ohne Production der darüber sprechenden Documente erfolgen wird.

Guesen ben 25. April 1825.

Konigl. Preußisch. Landgericht.

Subhaftations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Oftrzeszower Rreise in der Stadt Rempen unter Nro. 27 belegene, bem Scheje Selbstmann gehbrige Grundstud, bestehend aus einem Bohnhause nebst Stallung und Brennerei, welches nach

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Schwürz w sali Sądu tuteyszego. O tych terminach uwiadomia się zdolnych posiadania nabywców z tem oświadczeniem, że w ostatnim terminie wieś rzeczona naywyżey podaiącemu przybitą zostanie, ieżelibi prawne niezaszły powody.

Instrument Detaxacyi iako też warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą, gdzie każdemu Interessentowi iest wolno podania przeciw teyże taxie zarzutów.

Zarazem wzywa się ninieyszem publicznie z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli, iako Fakundego Gliszczyńskiego i Sukcessorów Marcina Pannek, ażeby na powyżey wyznaczonych terminach swych praw-dopilnowali, a to z tem zagrożeniem, że w razie niestawienia się, wieś rzeczona naywyżey podająceniu (ieżeli prawne zachodzić nie będą przeszkody) przybitą zostanie, i powyliczeniu summy szacunkowey wymazanie ich długu bez produkowania zasadzającego się na tem Dokumentu nastąpi.

Gniezno dnia 25. Kwietnia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w obwodzie naszym, powiecie Ostrzeszowskim, mieście Kempnie pod Nr. 27. położona, do Scheye Selbstmann należąca, askładaiąca się z domostwa wraz z staynią i gorzalnią, która podług taxy sądo-

ber gerichtlichen Tare auf 7787 Athle. 6 fgr. gewurdigt worden ift, foll im Mege ber Subhastation öffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Bu diesem Behufe haben wir die Dies

tungetermine auf

den 15. December c.,

ben 15. Februar 1826., und

ben 20. April -

Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Herrn Landgerichts-Referendarius Krzywdzinsfi in unserem Gerichts-Locale anberaumt, zu welchem wir Kauflustige, welche besitzfähig sind, hierdurch vorladen.

Rrotofdin den 5. September 1825.

wéy na Tal. 7787 śgr. 6 ocenioną, w drodze subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma. Tym końcem termina licytacyjne na

dzień 15. Grudnia r. b. dzień 15. Lutego 1826. i dzień 20. Kwietnia 1826.

o godzinie 9. zrana przed deputowanym Ur. Krzywdzinskim Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminach tych stawili.

Krotoszyndnia 5. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das bem Tuchmachermeister Daniel Otto gehörige, in der Stadt Bratz belegene, auf 226 Athle. abgeschätzte Wohnshaus nebst den dazu gehörigen Garten soll, da sich in dem vorigen Termine kein Kausliebhaber eingefunden hat, in dem anderweit auf den 30. Novems ber c. an hiesiger Gerichtöstelle anderaumten Termine diffentlich an den Meistebietenden Schulden halber verkauft wers den.

Meferit ben 15. September 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Domostwo sukiennika Daniela Otto w mieście Broycach leżące, z przynależącemi doń ogrodami na Talarów 226 ocenione, będzie, ponieważ w terminie przeszłym nikt z kupuiących niezgłosił się, w terminie powtornym na dzień 30. Listopada r. b. tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń Sądu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów przedane. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 15. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Nach dem bier affigirten Gubhaffa= tione-Patente foll das in dem Dorfe Ry= bojadel ohnweit ber Stadt Tirichtiegel unter Mro. 8 gelegene, und auf 913 Sithlr. abgeschätte Grundftud nebft Bu= behor, im Wege ber Execution an ben Meistbietenben offentlich verkauft wer= ben, wozu der Licitations = Termin bier an der Gerichtostelle auf den 23ften December c. anfieht.

Allen Raufluftigen und Befitfahigen wird biefes hiermit offentlich befannt gemacht.

Meferik ben 8. Ceptember 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts gu Pofen, follen am 31. Detober c. Bormittage um 9 Uhr in der Glashutte mehrere bem Befiger berfelben, Chriftian Sorlig, im Wege ber Erecution abgefan= bete Cachen, worunter Pferde, Delfen, Ruhe, Schaafe, Schweine und Ganfe, öffentlich an den Meiftbietenben gegen fofortige Bezahlung in Preuß. Courant verkauft werben.

Wir laden zu biefem Termine Rauflus ftige ein, fich zahlreich einzufinden.

Buf ben 8. October 1825.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Według wywieszonego tu patentu subhastacyinego, gospodarstwo w wsi Ryboiadach niedaleko miasta Trzciela pod liczbą 8 leżące i na Talarów 913 ocenione, publicznie naywięcéy daiącemu drogą exekucyi w terminie na dzień 23. Grudniar.b. tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń Sądu wyznaczonym, przedane bedzie.

Uwiadomiaiac o tém wszystkich ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych wzywamy nań ninieyszém, i szak tarran i tend tarran el

Międzyrzecz d. 8. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

W moc zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu maią być w terminie dnia 31. Pazdzier. nika r. b. o godzinie 9. zrana w folwarku Huta szklana zwanym, właścicielowi tegoż Chrystyanowi Horlitz w drodze exekucyi zatradowane rzeczy między któremi są konie, woły, krowy. owce, świnie i gęsi, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą w pruskim srebrnym kurancie sprzedane. Na który zapraszamy chęć nabycia maiących aby się licznie stawili.

Buk dnia 8. Października 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

Das unter Dro. 378 auf ber Kalifcher Strafe bierfelbft belegene, bem Cafimir Dobrowolefi geborige Saus nebft Ctallung und Garten, welches gerichtlich auf 338 Riblr. gefchatt worden, foll, ba Raufer bie Bedingungen bes Mbiubica= tiondurtels nicht erfullt bat, auf beffen Gefahr und Roffen anderweit offentlich. verfauft werden. Biergu ift ein Termin auf den 9. November c. Bormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Landge= richterath Rosmeli in unferem Gigunge= Saale anberaumt, ju welchem wir Rauf= luftige mit bem Eroffnen einlaben, baß bem Deift = und Bestbietenben ber 3u= schlag geschehen wird, wenn nicht gesets= liche Sinderniffe entgegen fiehen.

Die Zare fann in unserer Registratur wahrend ben Dienfiftunden eingesehen

werden.

Krotoschin ben 14. Juli 1825. Rurfil. Thurn= und Tarisiches Rurftenthums = Gericht.

Befanntmachung.

Der hiefige Raufmann Simon Menbel Urbach und die Blume geborne Galfind Wolff Lacks, haben burch ben am 26. Mai c. coram notario errichteten, am 19. August c. und 12. b. M. vor und verlautbarten Chevertrag, Die Bemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen.

Rrotoschin ben 17. September 1825. Fürftlich Thurn= und Tarisiches Fürstenthums = Gericht.

Obwieszczenie.

Dom pod Numerem 378 na ulicy Kaliskiéy tutay polożony, do Kazimierza Dobrowolskiego należący, wraz z obora i ogrodem na 338 tal. oszacowany, kosztem kupuiącego, który warunków wyroku adjudycyinego nie dopełnił, publicznie zno-

wu sprzedany bydź ma.

W tym celu termin na dzień 9. Listopada r. b. o godzinie 10. z rana przed Deputowanym Sedzia Kosmeli w Izbie naszey Sessyonalney wyznaczywszy, zapozywamy nań chęć kupna maiących z tém oznaymieniem, iż przybicie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli prawne iakie przeszkody zachodzić nie beda.

Taxa w Registraturze naszéy w czasie godziń urzędowania przeyrza-

na bydź może.

Krotoszyn d. 14. Lipca 1825. Xiażęcia Thurn i Taxis Sad Xiestwa.

Obwieszczenie.

Szymon Mendel Urbach kupiec tutayszy i Blume z rodziców Salkind Wolf Lachs kontraktem przedślubnym na dniu 26. Maia r. b. przed Notaryuszem zawartym, a w dniu 19. Sierpnia r. b. i 12. m. b. przed nami ogłoszonym, wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn d. 17. Września 1825. Xiażęcia Thurn i Taxis Sad

Xiestwa.

### CYTACYA EDYKTALNA.

Na skargę Joanny Nepomuceny z Handschuchów Laskowskiey z Poznania, naprzeciw nieprzytomnemu mężowi swemu Michałowi Laskowskiemu, dopraszające się ażeby z przyczyny złośliwego od lat przeszło 9. jego oddalenia się, pozwolenie do wstąpienia w inne związki małżeńskie uzyskać mogła, wyznaczyliśmy po odpowiedzi na skargę tę, i do instrukcyi sprawy termin na dzień 9go Stycznia 1826 r. po południu o godzinie 3. w Izbie sądowey tu przy Tumie, na który oskarzonego z mieysca swego zamieszkania niewiadomego, pod zagrożeniem zaocznego postępowania, ninieyszem zapozywamy.

W Poznaniu dnia 23. Września 1825.

Sąd Konsystorza Generalnego Arcy-Biskupiego Poznańskiego.

Befanntmachung.

Von dem Königl. Landgerichte hiersfelbst beauftragt, werde ich in termino den 7 ten November c. in Bentschen Morgens um 9 Uhr den Mobiliar-Nach-laß des daselbst verstorbenen Kausmanus und Postwärters Carl Gotthilf Brix, besstehend aus einer Stutz Uhr, Favance, Gläsern, Kupfer, Messing, Eisen, Blech, Betten, Wäsche, Meubles und einem Claviere, öffentlich an den Meistebietenden gegen gleich baare Bezahlung verkausen, wozu ich Kaussussige hierdurch einlade.

Meserit ben 8. October 1825. Konigl. Landgerichts-Secretair, Rullaf.

#### Obwieszczenie.

Z zlecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego sprzedawać, będę w terminie dnia 7. Listopadar. b. zrana o godzinie 9téy w Zbąszyniu pozostałość ruchomą, tamże zmarłego kupca i pocztarza Karóla Kazimierza Brix składaią się z zegara stołowego, faiansów, szkła, miedzi, mosiądzu, żelaza, blachy, pościeli, bielizny, mebli i klawikortu publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę. Ochotę kupienia maiących, ninieyszem wzywam.

Międzyrzecz d. 8. Paźdz. 1825. Sekretarz Król. Sądu Ziemiańskiego, Kullak. In dem auf Dienstag ben 18. October c. Vormittags im Bureau bes Ober = Post = Amts anberaumten Termin, soll ein alter halbverdeckter Ispansinger Postwagen an den Meistbietenden verfauft werden, wozu Kauflustige einges laden werden. Posen ben 10. October 1825.

Ronigl. Dber = Poft = Umt.

Befanntmachung.

Die Anfuhre des Salzbedarfs für das Salz-Magazin zu Gnesen, aus dem Haupt-Magazin zu Posen, soll vom 1. November c. ab, auf drei nach einander folgende Jahre im Wege einer desentlichen Licitation an den Mindestsordernden in Entreprise ausgethan werden. Zur Abhaltung der desfallsigen Licitation ist ein Termin auf den 18. November c. im Locale des Salz-Magazins zu Gnesen anzgesetzt, und werden die zur Uebernahme der Entreprise fähigen Landesbewohner hierzdurch eingeladen, im anstehenden Termin zu erscheinen, und ihre Minder-Forderungen zu Protocoll zu geben.

Die naheren Contracts = Bedingungen, unter welchen jene Entreprise außzgethan werden soll, können bei mir, so wie im Salz Magazin zu Gnesen eingessehen werden, nach welchen zugleich festschet, daß jeder Licitant, wenn er ein Privatmann ist, bei Schließung des Contracts mit ihm, eine annehmbare Caution von 3 bis 400 Thaler bestellen und schon im Licitations-Termin dieselbe glaubhaft nachzuweisen im Stande seyn muß. Bei einer ganzen Dorfs-Gemeinde, die sich in

solidum verpflichtet, fallt jedoch ber Cautione = Dunft weg.

Inowraciam ben 7. October 1825.

Ronigl. Steuer = Rath. Freymann.

Bekanntmachung.

Am 19. b. M. Vormittags um 11 Uhr follen in ber Neumuhle bei Posen 80 Scheffel Korn und 250 Stuck veredelte Schaafe offentlich versteigert werben.

Posen ben 11. October 1825. Der Landgerichts = Referendar Els ner. Obwieszczenie.

Dnia 19. m. b. o 11. godzinie przed południem w Nowym młynie pod Poznaniem, owiec sztuk 250 i żyta wierteli 80 w drodze zukcyi przedane być maią.

Poznań d. 11. Października 1825. Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego

Elsner.

Subhaffations = Patent.

Die im Ofitzessower Kreise belegene, jur herrschaft Trzeieniea und den Mülster Franz Krastschen Sheleuten aeborige Wassermühlen = Wirthschaft, Pila genannt, bestehend aus zwei Wohngedauben, in deren einem die Mahlmütze bessindlich ist, einer Vrettmühle, Stallungen, Scheune, Ucker und Wiesen, auf 2517 Athle. gerichtlich gewärdiget, soll Schulden halber im Wege der Subhassation bssensicht an den Meistbietenden versfauft werden.

Hierzu sind zufolge hohen Auftrages des Koniglichen Hochlobs. Landgerichts zu Krotoschin d. d. 14. Mai d. J. Nro. 3673 nachsiehende drei Termine auf

den 30. Juli,
ben 30. September., und
ben 30. November 1825.,
von benen die ersten beiden in der Stadt
Kempen, der letzte aber in der Pila=
Mühle selbst abgehalten werden, angessetzt. Kaussusige, welche besitz und
zahlungöfähig sind, fordere ich auf, an
den gedachten Tagen zu erscheinen und
ihre Gebote abzugeben.

Die Tare kann bei bem Friedensge= richte in Kempen eingesehen werden. Kempen den 18. Mai 1825.

Vigore Commissionis. v. Czankowski. Patent Subhastcyiny.

Wedny mlyn Pila zwany, maietności Trzcińskiey, Powiecie Ostrzeszowskim polożony, do małżonków Kraftów należący, a składaiacy się z dwóch domostw, w których iednym młyn się znayduie, tudzież z Pila, obor, stodoly, rol, i łak, ogólem na 2517 Talarów sado. wnie oszącowany, z powodu długów drogą publiczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany być ma. Tym końcem wyznaczone są stósownie do polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie d. 14. Majar. b. Nro. 3673 następuią. ce trzy termina

na dzień 30. Lipca 1825, na dzień 30 Września 1825, na dzień 30. Listopada 1825, z których pierwsze dwa termina w mieście Kempnie, a ostatni w smaym wyżey rzeczonym młynie Pila zwanym odbyte być maią.

Wzywam przeto chęć kupna i zdolność posiadania i zapłacenia maiących, aby w terminach tych stawili, i licyta swe podali.

Taxa w Registraturze Sądu Poju w Kempnie przeyrzaną być może. Kempno d. 18. Maja 1825.

Vigore Commissionis, Czaykowski. Befanntmachung.

In Folge einer Berfügung bes biefi= gen Ronigl. Landgerichte vom 7. v. M., foll ber Rachlaß bes zu Drofjem, Ple= fchener Rreifes verftorbenen Geiftlichen Roch Bernicki, aus Rleibungeftuden, Leinenzeug und Betten, Birthichafte= und Sausgerathe, Gefchirr, Bagen, 3 Ruben, 4 Ralbern und 4 Schweinen, fo wie aus verschiedenen Buchern theo= logischen Inhalts bestehend, in termino ben 8. November c. Bormittags um o Uhr in Droffen, in der Behaufung bes bafigen Probstes, Offentlich an ben Dleiftbietenden, gegen gleich baare Be= gablung in Preuf. Courant verfauft merben.

Kauflustige werben mit bem Bemer= ken bazu eingeladen, baß der Zuschlag fogleich ertheilt wird.

Krotoschin den 1. October 1825.
Der Landgerichts = Sefretair Hann.

Obwieszczenie.

W skutek zalecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego z dnia 7. m. z. pozostałość po zmarlym niegdy w Droszewie Powiecie Pleszewskim Xiedzu Rochu Zernickim, składaiąca się z sukień, bielizny, pościeli, sprzetów gospodarskich i domowych, szorów, wozów, 3ch krów, 4ch cielat, 4ch wieprzów, tudzież z różnych książek teologicznych w terminie dnia 8. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana w Droszewie w zamieszkaniu proboszcza tamteyszego, publicznie naywięcey daiącemu za gotowa zaraz w kurancie pruskim zapłatą sprzedaną bydź ma.

Wzywa się przeto chęć kupna maiących, aby się w terminie tym stawili, z nadmienieniem, iż przyderzenie natychmiast nastąpi.

Krotoszyn d. 1. Paździer, 1825. Król. Prus. Sądu Ziem. Sekretarz, Hantelmann.

Befanntmachung.

Zufolge Auftrages des hiefigen Königl. Landgerichts werden durch den Unterzeichneten mehrere im Wege der Execution in Beschlag genommene Gegenftande, als: Meubles, Hausgerathe, kupferne und favencene Gefäße, Armaturstücke, Pserdegeschirre, und einiges Hornvieh, zu Clabomirz bei Wongrowitz in termino den 20. October c. Mor-

#### Obwieszczenie.

W skutek zlecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego będą przez podpisanego różne w drodze exekucyi zabrane obiekta, iako to: meble, porządki domowe, koprowe i faiancowe naczenia, sztuki zbroyne, ubiór na konie i niektóre bydło rogate w Slabomierzu przy Wągrowcu w terminie dnia 20. Październikar.

gens um 9 Uhr bffentlich an ben Meistbietenben gegen gleich baare Bezahlung perkauft werden, wovon Kauflustige in Kenntniß gesetzt werden.

Gnefen den 6. October 1825. Borchart, Landgerichts = Secretair. b. zrana o godzinie gtéy, naywięcey daiącemu za gotową zaraz zaplatą publicznie sprzedane, oczem ochotę kupienia maiących ninieyszem uwiadomia się.

Gniezno d. 6. Pazdzier. 1825. Borchart, Sekretarz Sądu Ziemiańskiego.

Beim Buchhandler J. A. Munk in Posen Markt Nro. 85 so wie in bessen Buch = und Musikalienhandlung in Bromberg Markt Nro. 81 ist zu haben:

Dzieła Franciszka Karpińskego, wierszem i prozą.

Nowe i zupełne wydanie z popiersiem Autora w 4ech tomach,

stronic 1521 in 12 geh. 2 Athlr. 20 sgr.

Tobes = Anzeige. Den am 12. d. Mts. Abens um 8 Uhr im Alter von beinahe 71 Jahren erfolgten Tod des hiefigen Burgers und Kaufmanns herrn Christian Gottlieb Grat bringt zur offentlichen Kenntniß.
Die hinterbliebene Kamilie.

Die Inhaber der im Jahre 1817 von der hiefigen Freimaurer=Loge ausgesstellten, bei der heutigen Verloofung herausgekommenen Actien, als Mro. 9. 20. 63. 84. 85. 86. 105. 207. 221. 223. 233. 235. 242. 243. 250. 254. 255. 341. 356. 507. lit. A. werden ersucht, den Vetrag dafür in 3 Monaten bei mir in Empfang zu nehmen, da sonst anderweitig über das Geld disponirt werden wird. Posen den 5. October 1825. Ralkowski, Schloß=Verg Nro. 284.

Runftigen Montag ben 17. October find bei mir zum Abendessen: Schmore Enten und Teltauer=Ruben. Friebel I. in St. Domingo.